Mes

Nº0: 73.

## Intelligenz : Blatt. Vosener

Montag, den 26. Marz 1832.

Boiftalcitation. Der Muller Carl Gutiche aus Tarnowo bei Rafwif, ber Kine Chefrau, Auna Rofina geb. Gut= fche, boslich verlaffen bat, wird auf die Rlage berfelben, wegen Trennung, ber Che, hierdurch aufgefordert, fich in bem auf ben 22. Juni 1832 por unferm Deputirten herrn Landgerichte = Rath Fleischer anberaumten Termine gu- ge= ftellen und über bie Rlage gu erflaren, Bei feinem Misbleiben wird angenom= men werden, baß er feine Frau boslich verlaffen hat, und auf den Untrag ber= jelben das Band ber Che getrennt und er für ben allein schuldigen Theil erflart merben ..

Meferit ben 18. December 1831.

Rouigl. Preuß. Landgericht. Das im Rrobener Rreife belegene, gur Johann Depomucen v. Mycieletijchen Konfuremaffe gehorige Borwert Giera= fomo nebft Bubehor foll von Johanni c. ab anderweit auf brei Jahre offentlich au ben Deiftbietenden verpachtet werden.

Zapozew edyktalny. Karol Gutsche młynarz z Tarnowy pod Rakoniewicami, który żonę swoią Annę Rozynę z Gutschów złośliwie opuścił, zapozywa się w skutek zaniesio. név przez teże skargi rozwodowey ninieyszém, aby na terminie dnia 22. Czerwca 1832, przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Fleischer tu wyznaczonym stanał i na skarge odpowiedział. W razie niestawienia się przyięto będzie, iż wspomnioną żonę swoią złośliwie opuścił, na wniosek teyże wezel małżeński rozwiązanym i on za strone winna uznanym zostanie.

Międzyrzecz d. 18. Grudnia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

W powiecie Krobskim położony, do massy konkursowey Jana Nepomucena Mycielskiego należący folwark Sierakowo z przyległościami, od S. Jana r. b. począwszy, na trzy po sobie następuiące lata na nowo publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiony być ma..

Wirthaben gu biefem Zwed einen Termin auf den 2. Juni b. 3. bor bem Deputirten Berrn Landgerichts = Rath Echmidt Bormittage um 9 Mhr anbes raumt, und laden Pachtliftige bierdurch ein, fich an Diefem Termine im biefigen Landgerichts-Gebaube einzufinden, ihre Gebote abzugeben and bemnachft ju ge= martigen, bag bie Pacht bem Befibietenden überlaffen werden wird.

Die Pachtbedingungen tonnen gu je= ber Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Fraufiabt ben 16. Februar 1832. Ronigl Preug. Landgericht.

Dublikandum. Das unter Do. Rthl. 2 fgr. taxirte Bohnhaus von Binb. trages des Ronigl. Sochverordneten welchem wir Kaufer einlaben: Die und die Kaufbedingung ift fofortige 3ah- pcow wzywamy. Taxa w każdym lung nach erfolgtem Buschlage.

Birnbaum ben 4. Marg 1832.

Ronigle Preuf. Friebensgericht.

W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 2. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim i wzywamy ochotę do podięcia dzierzawy maiących, aby się w terminie tym w tuteyszem pomieszkaniu sądowem stawili, licyta swoie podali i mastępnie spodziewali się, iż dzie. rzawa naylepiéy podaiącemu przysądzoną będzie.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Wschowa dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Tu w mieyscu 226 auf der Meuftadt ftebende, 167 pod No. 226. na Nowem miescie sytuowany, w reglowkę wybudowany wert nebft hofraum, wird zufolge Huf= ina 167 tal. 2 sgr. otaxowany dom mieszkalny wraz z podworzem, bę-Landgerichte ju Meferit, im Termine dzie w skutek zalecenia Krol. Sadu den 1. Juni c. offentlich verkauft, ju Ziemianskiego w Miedzyrzeczu. w terminie dnia 1. Czerwca r. b. Zare fann jeber Beit eingesehen werben, publicznie sprzedany, na któreń kuczasu przeyrzaną być może, a warunek kupna iest skutkiem natychmia. stowey zapłaty po nastąpionym przy-. sądzeniu.

Międzychód dnia 4. Marca 1832. -Król. Pruski Sad Pokoju.

Publikandum. Der Nachlaß der Scharfrichter David und Josepha Ginnsbermannschen Ebelsute, besiehend aus deren Kleidungsstücken, Wäsche, Betzten, Möbel, Haus, Küchen und Wirthschafts-Geräthschaften, und Noßeleder, soll in termino den 17. April 1832 in loco Kuruik Morgens um 8 Uhr öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Kauslustige werden hiezu eingeladen.

Ferner foll bas zu bemfelben Nachlaffe gebbrige, zu Kurnik unter No. 172 bes legene Grundstück und die damit verbundene Abbeckerei-Gerechtigkeit für Kurnik und Schroba, von George d. 3. ab auf ein Jahr dffentlich an den Meistbietenben verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 16. April 1832 hiefelbst in unscrem Gerichtslokale Vormittags um 10 Uhr anberaumt, zu welchem wir Pachtlustige vorladen.

Bur Abbederei-Pacht tonnen nur von Polizeiwegen bazu legitimirte und bevollmachtigte Personen zugelaffen werben. Die ubrigen Bedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Bnin ben 20. Marg 1832. Sonigl. Preug, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Pozostałość Dawida Gundermana kata i małżonki iego Jozefy, składaiąca się z ich ubioru, bielizny, pościeli, meblów, sprzętów domowych, kuchennych i gospodarskich, i z skór końskich, w terminie dnia 17. K wietnia r. b. zrana o godzinie 8. w Kurniku publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Ochotę kupna maiących do tego wzywamy.

Daléy nieruchomość pod No. 172. w Kurniku położona, do téyże saméy pozostałości należąca, z przydaczoném do tego prawem mistrzostwa w Kurniku i w Szrodzie, od S. Woyciecha r. b. na rok ieden publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona będzie.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 16. K wietnia r. b. w sądownictwie naszem zrana o godzinie 10., na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy.

Do dzierzawy mistrzostwa tylko z strony policyi do tego upoważnione osoby przypuszczone być mogą; inne warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Bnin dnia 20. Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das hiesfelbst auf der Blesener Borstadt belegene, den Johann Neumannschen Scheleuten zugehörige Grundstück unter No. 349 nebst einem dazu gehörigen Garten, welches auf 104 Athl. 7 sgr. 6 pf. gezrichtlich abgeschätzt ist, soll Schuldenhals ber öffentlich verkauft werden.

Im Auftrage des Konigl Landgerichts zu Meferit haben wir zu dem Ende einen Termin auf den i 3. April c. Morgend um 8 Uhr im hiefigen Gerichtslöfale angejett, wozu wir Kaufliebhaber hiermit einfaden.

Die Tare und Raufbebingungen fonnen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn rechtliche

hinderniffe es nicht verbieten.

Schwerin den 27. Januar 1832. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom tuteyszy pod Nrem. 349. na przedmieściu Bledzewskim położony, małżonkom Jana Neumann należący, z ogrodem, sądownie na 104 tal. 7 sgr. 6 fen. oszacowany, z powodu długów publicznie sprzedanym bydź ma.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego wyznaczyliśmy tym końcem termin na dzień 13. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8. na naszym Sądzie, na który ochoty maiących kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane być moga.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkadzą.

Skwierzyna d. 27. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Mein zum Sonnabend angekundigtes Concert fann, eingefretener Umftantbe wegen, nur Montag ben 26. b. ftatt finden. Ferb. Schneiber:

Uwiadomienie. Uwiadomiamy ninieyszém szanowną Publiczność, iż od i. Kwietnia r. b. otworzymy na Szerokiey ulicy w domu pod liczbą 66. skład mebli i trumn upięknionych naynowszemi ozdobami bronzowemi. Przyrzekając przy skorey i rzetelney usłudze, nayniższe ceny, upraszamy szanowną Publiczność, aby nas swoiem zaufaniem zaszczycać raczyła.

Leszno dnia 13: Marca 1832.

J. H. Behrmann & Comp.